# Simplexa<sup>™</sup> Dengue

REF MOL3100 Rev. C

Ein Real-Time-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) - Assay für den Nachweis und die Typisierung der Dengue-Virus-Serotypen 1, 2, 3 und 4 *in vitro*.



# In-vitro-Diagnostikum

#### **VERWENDUNGSZWECK**

Der Simplexa<sup>TM</sup> Dengue Real-Time-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) - Assay von Focus Diagnostics ist für die Anwendung auf dem 3M Integrated Cycler für den *in vitro*-Nachweis und die Typisierung der Serotypen 1, 2, 3 und 4 des Dengue-Virus in Humanserum bestimmt.

### **ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG**

Dengue Fieber (DF) ist eine akute, sich selbst begrenzende, virale Erkrankung, die durch Fieber, Kopfschmerzen, Schmerzen im gesamten Körper, Hautausschläge, Lymphadenopathie und Erschöpfung gekennzeichnet ist. Bei Vorliegen der schwersten Form einer Dengue-Fieber-Infektion, dem Hämorrhagischen Dengue-Fieber (DHF), leidet der Patient unter hohem Fieber und Nierenversagen, was zum häufig tödlichen Dengue-Schock-Syndrom (DSS) führt. Schätzungen zufolge sind weltweit etwa zwei Milliarden Menschen dem Risiko einer Infektion mit DF ausgesetzt und pro Jahr werden bis zu 100 Millionen Menschen infiziert. Zusammen mit den hunderttausenden von Fällen an DSS stellen diese Zahlen den Grund dafür dar, dass Dengue weltweit als die wichtigste durch Arboviren hervorgerufene Krankheit gilt.

Auf DHF wurde man erstmalig in den 1950er Jahren während der Dengue-Epidemien auf den Philippinen und in Thailand aufmerksam. Bis 1970 gab es in neun Länder DHF-Epidemien und mittlerweile hat sich diese Zahl mehr als vervierfacht und steigt weiterhin an. Heutzutage sind neu auftretende DHF-Fälle für eine Zunahme von Dengue-Epidemien in Nord-, Mittel- und Südamerika verantwortlich. In Asien, wo alle vier Dengue-Virus-Subtypen endemisch sind, ist DHF in mehreren Ländern eine führende Ursache für Einweisungen ins Krankenhaus und für Todesfälle bei Kindern.<sup>5</sup>

Das Dengue-Virus (DV) ist ein Einzelstrang-RNA-Virus der Flavivirus-Familie und eng verwandt mit dem Gelbfiebervirus, dem Japanischen Enzephalitis Virus und anderen Arboviren der Gruppe B. Es gibt 4 Dengue-Virus-Stämme, die sich alle serologisch unterscheiden. Eine Infektion mit einem bestimmten Stamm schützt den Wirt nicht vor einer Infektion mit anderen Stämmen. Vielmehr deutet ein Bericht darauf hin, dass DHF und DSS besonders häufig in Personen auftreten, die zuvor durch einen anderen Stamm infiziert worden sind.<sup>6</sup> Das Vorhandensein zirkulierender, nicht-neutralisierender, kreuzreaktiver DV-Antikörper kann die Infektion immunologisch sogar verstärken.<sup>6</sup> Nicht-neutralisierende, kreuzreaktive Antikörper gegen andere nicht-DV-Flaviviren bewirken jedoch keine immunologische Verstärkung der Infektion.<sup>6</sup>

Das Dengue-Virus kann überall da übertragen werden, wo die Mosquitovektoren *Aedes aegypti* und *Aedes albopictus* vorkommen. *A. aegypti* kommt hauptsächlich in den tropischen und subtropischen Gebieten Amerikas vor und ist im Süden der USA heimisch.<sup>4</sup> In Asien stellt *A. albopictus* den hauptsächlichen Überträger von Dengue dar. In jüngster Zeit wurden lokal erworbene Dengue-Infektionen in Florida Key West und Miami-Dade County beschrieben.<sup>7</sup>

In der Vergangenheit wurden Verdachtsfälle von DF mit serologischen Methoden diagnostiziert. Sowohl virusspezifische Immunglobulin G (IgG)- als auch IgM-Antikörper sind in der Regel im Serum von Patienten mit akuten Primärinfektionen vorhanden, während die IgM-Antwort bei sekundären Dengue-Fieber-Infektionen abgeschwächt sein bzw. sogar fehlen kann.<sup>8</sup> Darüber hinaus gibt es innerhalb der Flavivirus-Familie eine starke Kreuzreaktivität. Die Interpretation der Antikörper-Antwort in Bezug auf akutes Dengue-Fieber kann daher schwierig sein, wenn andere Flavivirus-Infektionen mit klinischen, laboratorischen oder epidemiologischen Mitteln nicht ausgeschlossen werden können. In jüngster Zeit wurden Real-Time-RT-PCR-Methoden entwickelt, um Dengue-Viren in Patientenblut nachzuweisen. Der Nachweis von Dengue-Virus-RNA durch Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR) in Humanseren ist ein starker Hinweis auf akutes Dengue-Fieber.<sup>9</sup> Dengue-Viren können im Blut (Serum) von Patienten für etwa 5 Tage nach Beginn der Symptome nachgewiesen werden.<sup>10</sup>

# **GRUNDLAGEN DES VERFAHRENS**

Der Assay ist eine Real-Time-RT-PCR, die zwischen den Serotypen 1 und 4 in einer Reaktion (Probenvertiefung (engl. well)) und den Serotypen 2 und 3 in einer anderen Reaktion (Probenvertiefung) unterscheidet. Der Test besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: (1) RNA-Extraktion aus den Proben, und (2) Amplifikation der extrahierten RNA mit Hilfe bifunktioneller, fluoreszenzmarkierter Primersonden und reverser Primer. Der Assay amplifiziert vier serotyp-spezifische Regionen: Dengue 1 (NS5 -Gen), Dengue 2 (NS3-Gen), Dengue 3 (NS5-Gen) und Dengue 4 (Kapsid-Gen). Zur Überprüfung der Extraktion und zur Erkennung einer RT-PCR-Hemmung wird eine interne RNA-Kontrolle mitgeführt.



#### **MITGELIEFERTES MATERIAL**

Das Simplexa Dengue-Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Serotypisierung von 100 Proben.

### Beschreibung des Kits

#### Bezeichnung der Komponente

Simplexa Dengue 1 & 4 Primer Mix Simplexa Dengue 2 & 3 Primer Mix HS Master Mix RT Mix Simplexa RNA Internal Control Simplexa Dengue Molecular Control

| REF     | EG-SYMBOL<br>AUF ETIKETT |    | Kurz-<br>bezeichnung | Deckel-<br>farbe | Anzahl<br>Gefäße | Reaktionen<br>pro<br>Gefäß/Kit | Volumen<br>pro Gefäß |
|---------|--------------------------|----|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| MOL3101 | REAG                     | Α  | PM                   | Braun            | 2                | 50/100                         | 30 μl                |
| MOL3102 | REAG                     | В  | PM                   | Lila             | 2                | 50/100                         | 30 μΙ                |
| MOL9060 | REAG                     | С  | MM                   | Grün             | 4                | 50/200                         | 200 μΙ               |
| MOL9103 | REAG                     | D  | RT                   | Gelb             | 2                | 100/200                        | 50 μl                |
| MOL2004 | CONTROL                  | IC | IC                   | Blau             | 2                | 50/100                         | 250 μΙ               |
| MOL3103 | CONTROL                  | +  | MC                   | Rot              | 2                | 4/8                            | 800 μl               |

### Beschreibung der Komponente

|                                                                 | Besci                                                                                                                                               | hreibung der Kompon                       | iente        |          |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|------------|--|--|--|
| Kit-Komponente                                                  |                                                                                                                                                     |                                           | Beschreibung |          |            |  |  |  |
|                                                                 | Mit fluoreszierendem Farbstoff markierte Primer, die Dengue-Serotyp 1-RNA, Dengue-Serotyp 4-RNA und die interne Kontrolle (IC) spezifisch erkennen. |                                           |              |          |            |  |  |  |
|                                                                 | Ziel                                                                                                                                                | Sonden-<br>Ziel Fluorophor<br>(Farbstoff) |              | Emission | Zielgen    |  |  |  |
| Simplexa Dengue 1 & 4 Primer Mix (PM)                           | Dengue 1<br>(DV1)                                                                                                                                   | FAM                                       | 495 nm       | 520 nm   | NS5-Gen    |  |  |  |
|                                                                 | Dengue 4<br>(DV4)                                                                                                                                   | CFR610                                    | 590 nm       | 610 nm   | Kapsid-Gen |  |  |  |
|                                                                 | Interne Kontrolle<br>(RNA IC)                                                                                                                       | Q670                                      | 644 nm       | 670 nm   | n. z.      |  |  |  |
|                                                                 | Mit fluoreszierendem Farbstoff markierte Primer, die Dengue-Serotyp 2-RNA, Dengue-Serotyp 3-RNA und die interne Kontrolle spezifisch erkennen.      |                                           |              |          |            |  |  |  |
|                                                                 | Ziel                                                                                                                                                | Sonden-<br>Fluorophor<br>(Farbstoff)      | Anregung     | Emission | Zielgen    |  |  |  |
| Simplexa Dengue 2 & 3 Primer Mix                                | Dengue 3<br>(DV3)                                                                                                                                   | FAM                                       | 495 nm       | 520 nm   | NS5-Gen    |  |  |  |
| (PM)                                                            | Dengue 2<br>(DV2)                                                                                                                                   | CFR610                                    | 590 nm       | 610 nm   | NS3-Gen    |  |  |  |
|                                                                 | Interne Kontrolle<br>(RNA IC)                                                                                                                       | Q670                                      | 644 nm       | 670 nm   | n. z.      |  |  |  |
| HS Master Mix (MM)                                              | DNA-Polymerase, Puf                                                                                                                                 | fer und dNTPs.                            |              |          |            |  |  |  |
| Simplexa™ RNA Internal Control (RNA IC) (interne RNA-Kontrolle) | I VEINAUSEILE I IIVA-IVIALIIZE.                                                                                                                     |                                           |              |          |            |  |  |  |
| Simplexa™ Dengue Molecular<br>Control (MC) (Molekularkontrolle) | Inaktivierte Dengue-Vi                                                                                                                              | irus-Serotypen 1, 2, 3 ι                  | <br>and 4.   |          |            |  |  |  |
| RT-Mix (RT)                                                     | Reverse Transkriptase                                                                                                                               | e (Enzym), Puffer                         |              |          |            |  |  |  |
| E .                                                             |                                                                                                                                                     |                                           |              |          |            |  |  |  |

#### **ERFORDERLICHES, JEDOCH NICHT MITGELIEFERTES MATERIAL**

- 1. Integrated Cycler von 3M mit Integrated Cycler Studio-Software, Version 4.2 oder höher
- Universal Discs zur Verwendung auf dem Integrated Cycler
- 3. Universal Disc-Abdeckfolie
- Nukleasefreies Wasser (empfohlen zur Verwendung als Leerwert-Kontrolle (No-Template Control, NTC))
- 5. Ein-, Mehrkanalmikropipette(n) und/oder Repetiermikropipette(n) mit einem Genauigkeitsbereich von 1-10 μl, 10-100 μl und 100-1000 μl
- 6. Roche MagNA Pure LC System und zugehöriges Verbrauchsmaterial
- 7. Roche MagNA Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit (Roche Kat.-Nr. 3038505001)
- 8. Universal Disc-Ladeblock
- 9. Gefrierschrank, -10 ℃ bis -30 ℃ (mit manueller Abtaufunktion), für die Lagerung der gefrorenen Kit-Komponenten
- 10. Gefrierschrank, -10 °C bis -30 °C (mit manueller Abtaufunktion), für die Lagerung der gefrorenen Proben (bei Bedarf)



- 11. Kühlschrank, 2 ℃ bis 8 ℃ (für aufgetaute Kit-Komponenten)
- 12. Biologische Sicherheitswerkbank (Laminarflow-Haube) für die Durchführung der Extraktionen
- 13. Mikrozentrifuge
- 14. Vortex-Mischer
- 15. Sterile, RNase/DNase-freie Einmalpipettenspitzen mit Aerosolbarriere
- 16. 1,5 ml Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen und Ständer (RNase-/DNase-freie Röhrchen werden empfohlen, sind aber nicht vorgeschrieben)
- 17. Einweg-Schutzhandschuhe (ungepudert)
- 18. Kühlständer für 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen

#### HALTBARKEIT UND HANDHABUNG

- 1. Reagenzien bei -10 bis -30 ℃ aufbewahren (keine Gefriergeräte mit Abtauautomatik verwenden).
- 2. Kits und Reagenzien nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- 3. Primer-Mixe, HS Master-Mix, Molekularkontrolle und interne RNA-Kontrolle vor Gebrauch bei Raumtemperatur auftauen lassen (Temperaturbereich ca. 18 ℃ bis 25 ℃).
- 4. Die Reaktionsgemische nach Zugabe des RT-Mix innerhalb einer Stunde verwenden.
- 5. Falls das PCR-Setup nicht sofort nach Herstellung der Reaktionsmischungen durchgeführt wird, können die Reaktionsmischungen bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, bis das PCR-Setup (innerhalb einer Stunde) durchgeführt werden kann.
- 6. Den RT-Mix nach jedem Gebrauch bis zum Verfalldatum einfrieren (-10 °C bis -30 °C).
- 7. Primer-Mixe, HS Master-Mix, Molekularkontrolle und die interne RNA-Kontrolle aufgetaut nicht länger als 30 Tage bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
- 8. Primer-Mix, HS Master-Mix, interne RNA-Kontrolle oder Molekularkontrolle nicht wieder einfrieren.
- 9. Keine Reagenzien aus verschiedenen Kit-Chargen kombinieren.

#### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- 1. Befolgen Sie die allgemein anerkannten Vorsichtsmaßahmen. Sämtliche Untersuchungsproben und molekulare Kontrollen sind als potenziell infektiös zu betrachten und dementsprechend zu handhaben.
- 2. Beim Umgang mit den Kit-Reagenzien persönliche Schutzausrüstung, wie unter anderem Handschuhe und Laborkittel, tragen. Hände nach der Durchführung des Tests gründlich waschen.
- 3. Nicht mit dem Mund pipettieren.
- 4. In Bereichen, in denen Kit-Reagenzien oder Humanproben gehandhabt werden, darf nicht geraucht, getrunken und gegessen werden. In diesen Bereichen ist auch das Einsetzen/Herausnehmen von Kontaktlinsen oder das Auftragen von Make-up nicht erlaubt.
- 5. Nicht verwendete Kit-Reagenzien bzw. Untersuchungsproben gemäß den örtlichen und nationalen Bestimmungen entsorgen.
- 6. Der Arbeitsablauf im Labor sollte stets in einer Richtung erfolgen, ausgehend von den Probenvorbereitungsbereichen in Richtung Amplifikations-/Detektionsbereich. Im folgenden Abschnitt wird der Ablauf der Arbeitsschritte von der Probenextraktion bis zur Amplifikation mittels Real-Time-PCR beschrieben:
  - Am Anfang steht die Probenextraktion, gefolgt von der Einstellung des Geräts zur Durchführung der Real-Time-PCR, der Zubereitung der Reagenzien und schließlich der Amplifikation mittels Real-Time-PCR.
  - Die Verbrauchsmaterialien und Instrumente dürfen nicht bereichsübergreifend außerhalb der speziellen Probenextraktionsund Probenvorbereitungsbereiche verwendet werden. Sie sollten auch nicht zwischen den verschiedenen Bereichen ausgetauscht werden.
  - Verbrauchsmaterialien und technische Ausstattung für die Probenvorbereitung dürfen nicht für die Reagenzienzubereitung oder zur Verarbeitung amplifizierter DNA oder anderer Quellen der Zielnukleinsäure verwendet werden.
  - Sämtliche Verbrauchsmaterialien und Geräte für die Amplifikation müssen stets im Bereich des Real-Time-PCR-Geräts verbleiben.
  - Auch die persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Laborkittel und Einmalhandschuhe, sollten bereichsspezifisch gehandhabt werden.
- 7. Die Kontamination von Reagenzien bzw. Patientenproben kann zu einer Verfälschung der Testergebnisse führen. Unter aseptischen Bedingungen arbeiten.
- 8. Die Reagenzien vorsichtig pipettieren und handhaben, um eine Kontamination mit Material aus benachbarten Vertiefungen zu verhindern.
- 9. Geeignete Pipettiertechniken anwenden und für die Dauer des Tests das gleiche Pipettierschema einhalten, um optimale und reproduzierbare Werte zu erhalten.
- 10. Die Reagenzien nicht gegen Reagenzien anderer Kit-Chargen oder anderer Hersteller austauschen oder mit diesen mischen.
- 11. Die Verschlusskappen der Reagenzröhrchen nicht vertauschen. Dies kann zur Kontamination führen und die Testergebnisse beeinträchtigen.
- 12. Bei Nichteinhaltung dieses Protokolls oder der angegebenen Zeiten oder Temperaturen kann es zu fehlerhaften Testergebnissen kommen.
- 13. Der Testansatz sollte bei Raumtemperatur (Temperaturbereich ca. 18 ℃ bis 25 ℃) erfolgen. Die Enzyme beim Mischen der Reagenzien in einem Kühlblock gekühlt halten.
- 14. Universal Discs, die bereits in Kontakt mit Untersuchungsproben oder Reagenzien gekommen sind, nicht wieder verwenden.
- 15. Gebrauchte Discs ohne Ablösen oder Entfernen der Abdeckfolie entsorgen.



- 16. Wenn verschiedene Simplexa<sup>™</sup> Kits oder Chargen auf der gleichen Disc angesetzt werden, sollten die Molekularkontrollen aus jedem verwendeten Kit getestet werden.
- 17. HS Master-Mix und RT-Mix enthalten > 1 % Glycerin, welches nach Inhalation oder Hautkontakt zu Reizungen führen kann. Nach Einatmen oder Berührung sollten Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet werden.
- 18. Eine längere Aufbewahrung extrahierter Proben bei 2 ℃ bis 8 ℃ wird nicht empfohlen. Die Leistungsfähigkeit des Tests unter diesen Bedingungen wurde nicht geprüft.

#### **GEBRAUCHSANWEISUNG**

#### A. PROBENGEWINNUNG

Geeignete Probentypen sind Seren. Blutproben sind aseptisch unter Anwendung standardisierter Blutabnahme-Techniken und durch qualifiziertes Personal zu entnehmen. <sup>11</sup> Blutproben bei Zimmertemperatur koagulieren lassen und das Serum anschließend durch Zentrifugieren abtrennen. Das Serum zur Aufbewahrung aseptisch in einen fest verschließbaren, sterilen Behälter überführen.

Abgetrenntes Serum sollte höchstens 8 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Falls der Test nicht innerhalb von 8 Stunden abgeschlossen werden kann, ist die Probe bei 2 °C bis 8 °C zu kühlen. Kann der Test nicht innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen werden oder werden die Proben verschickt, sollten die Proben bei mindestens -20 °C eingefroren werden. Das wiederholte Einfrieren/Auftauen von Proben ist zu vermeiden. 11 Proben vor dem Gebrauch auftauen und gut mischen.

#### **B. PROBENEXTRAKTION**

#### Extraktion mit dem Roche MagNA Pure LC-Extraktionsverfahren

- 1. Die Extraktion von Nukleinsäuren aus Patientenproben und Assaykontrollen erfolgt mit dem Roche MagNA Pure Total Nucleic Acid-Kit und dem Roche MagNA Pure LC Automated Nucleic Acid Extractor-Gerät. Bei der Nukleinsäureextraktion mit diesem Kit sind die Gebrauchsanweisungen des Herstellers zu beachten.
- 2. Im Dropdownmenü "Protocol" des MagNA Pure LC-Systems die Optionen "Total NA" und anschließend "Total NA Variable\_elution\_volume.blk" wählen. Damit werden die passenden Einstellungen für den Lauf geladen.
- 3. Verwenden Sie das Probenprotokoll "Total NA Variable elution volume".
- 4. Als Probenvolumen sollte 200 μL und als Elutionsvolumen 50 μL eingestellt sein.
- 5. Das Verdünnungsvolumen sollte für alle Proben auf Null eingestellt sein.
- 6. Das "Post Elution Protocol" muss auf "None" eingestellt sein.
- 7. Achten Sie darauf, dass sich die Proben und Kontrollen auf der Probenkartusche in den richtigen Positionen befinden.
- 8. Jede Probe und die Molekularkontrolle 2 4 Sekunden vortexen und kurz anzentrifugieren, um den Inhalt auf dem Boden des Röhrchens zu sammeln.
- 9. 200 µl von jeder Probe, Molekular (MC)- oder Leerwert-Kontrolle in die entsprechende Position in der Probenkartusche pipettieren.
- 10. Den Füllpegel der Proben und Kontrollen in der Probenkartusche einer Sichtprüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass Probe(n) zugegeben wurde(n).
- 11. Die Interne RNA-Kontrolle 2 Mal kurz vortexen und kurz anzentrifugieren, um den Inhalt auf dem Boden des Röhrchens zu sammeln.
- 12. In jede Proben- und alle Kontroll-Vertiefungen 5 μl Interne RNA-Kontrolle pipettieren. Zwischen den Proben die Pipettenspitzen wechseln.
- 13. Die Probenkartusche mit den Proben in das MagNA Pure LC Automated Nucleic Acid-Extraktionsgerät überführen und die Extraktion starten.
- 14. Nach Abschluss der Nukleinsäureextraktion kann die Kartusche mit den extrahierten Kontrollen und Patientenproben aus dem MagNA Pure-Extraktor herausgenommen und verschlossen werden. Die extrahierte RNA vor der Verwendung bei 2 ℃ bis 8 ℃ aufbewahren. Die Langzeitaufbewahrung extrahierter Proben bei dieser Temperatur wird nicht empfohlen. Extrahierte RNA-Proben beim Laden der Disc auf einem Kühlblock aufbewahren.

#### C. EINSTELLUNG DES GERÄTS FÜR DIE REAL-TIME-PCR

 Im Bedienungshandbuch für den Integrated Cycler wird detailliert beschrieben, wie die Integrated Cycler Studio Software im einzelnen zu konfigurieren ist, um Assays auf dem Integrated Cycler zu definieren sowie Läufe einzurichten und zu analysieren.

Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Assay-Barcodes. Ein Barcode enthält die Assay-Definition für die Dengue-Serotypen 1 und 4; der zweite Barcode enthält die Assay-Definition für die Dengue-Serotypen 2 und 3. Zwei Laufsegmente sind notwendig, um Ergebnisse für alle vier Serotypen zu erhalten.



### Empfohlenes Platten-Layout – 2 Segmente sind für diesen Assay notwendig

|   | Speiche |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
| Α | MC      | S8      | S16     | S24     | S32     | S40     | MC      | S8      | S16     | S24     | S32     | S40     |
| В | S1      | S9      | S17     | S25     | S33     | S41     | S1      | S9      | S17     | S25     | S33     | S41     |
| С | S2      | S10     | S18     | S26     | S34     | S42     | S2      | S10     | S18     | S26     | S34     | S42     |
| D | S3      | S11     | S19     | S27     | S35     | S43     | S3      | S11     | S19     | S27     | S35     | S43     |
| Е | S4      | S12     | S20     | S28     | S36     | S44     | S4      | S12     | S20     | S28     | S36     | S44     |
| F | S5      | S13     | S21     | S29     | S37     | S45     | S5      | S13     | S21     | S29     | S37     | S45     |
| G | S6      | S14     | S22     | S30     | S38     | S46     | S6      | S14     | S22     | S30     | S38     | S46     |
| Н | S7      | S15     | S23     | S31     | S39     | NTC     | S7      | S15     | S23     | S31     | S39     | NTC     |

| LE | egen | iae: |  |
|----|------|------|--|
|    |      |      |  |
|    |      |      |  |
|    |      |      |  |

- = Dengue 1 & 4 Reaktionsgemisch
- = Dengue 2 & 3 Reaktionsgemisch

#### D. BEREICH FÜR DIE ZUBEREITUNG DER REAGENZIEN

Ein für die Vorbereitung des Reaktionsgemischs für den Dengue-Assay reservierter Bereich.

- 1. Primer-Mixe und HS Master-Mix bei Raumtemperatur (etwa 18 ℃ bis 25 ℃) auftauen. Vor jedem Gebrauch die Kit-Komponenten für Primer-Mixe, HS Master-Mix und RT-Mix durch sechs- bis achtmaliges Pipettieren durchmischen und dann kurz anzentrifugieren, um den Inhalt auf dem Boden des Röhrchens zu sammeln.
- 2. Das benötigte Volumen jeder Komponente in ein Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen entsprechender Größe pipettieren, um das erforderliche Volumen des Reaktionsgemischs zuzubereiten.

Reaktionsgemisch-Volumen – Dengue 1 & 4 Reaktionsgemisch

| riodittionogoninoon rolanio      | · Dongao i a i noantione                  | -9                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reagens                          | Reaktionsgemisch-<br>Volumen / 1 Reaktion | Reaktionsgemisch-<br>Volumen / 10 Reaktionen |
| HS Master Mix                    | 4,0 μL                                    | 40 μL                                        |
| Simplexa Dengue 1 & 4 Primer Mix | 0,5 μL                                    | 5 μLI                                        |
| RT                               | 0,5 μL                                    | 5 μL                                         |
| Gesamtvolumen                    | 5,0 μL                                    | 50 μL                                        |

Reaktionsgemisch-Volumen – Dengue 2 & 3 Reaktionsgemisch

| Reagens                          | Reaktionsgemisch-<br>Volumen / 1 Reaktion | Reaktionsgemisch-<br>Volumen / 10 Reaktionen |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HS Master Mix                    | 4,0 μL                                    | 40 μL                                        |
| Simplexa Dengue 2 & 3 Primer Mix | 0,5 μL                                    | 5 μL                                         |
| RT                               | 0,5 μL                                    | 5 μL                                         |
| Gesamtvolumen                    | 5,0 μL                                    | 50 μL                                        |

- 3. Jedes Reaktionsgemisch durch 8- bis 10-maliges Pipettieren vorsichtig mischen.
- 4. Kurz bei geringer Drehzahl anzentrifugieren, um den Inhalt auf dem Boden des Röhrchens zu sammeln.
- 5. Anschließend PCR vorbereiten.
- 6. Die Reaktionsgemische innerhalb einer Stunde nach Zubereitung verwenden. Falls die PCR nicht sofort nach Herstellung des Reaktionsgemischs vorbereitet wird, können die Reaktionsgemische bis zur PCR (maximal 1 Stunde) bei 2 ℃ 8 ℃ gelagert werden.

# E. BEREICH FÜR DIE REAL-TIME-PCR-AMPLIFIKATION

In einem speziellen, der Vorbereitung der Universal Disc mit 96 Vertiefungen für den Dengue-Assay vorbehaltenen Arbeitsbereich arbeiten. Für die Vorbereitung der Disc den Universal Disc-Ladeblock verwenden.

Bei der Durchführung folgender Vorbereitungsschritte das beispielhafte Disc-Layout in Abschnitt C beachten:

- 1. In jede Vertiefung 5.0 µL des entsprechenden Reaktionsgemischs geben.
- 2. 5,0 µL der extrahierten Molekularkontrolle in jede Vertiefung "MC" auf der Platte geben.
- 3. 5,0 µL der extrahierten Untersuchungsprobe in die entsprechende Vertiefung "S" auf der Platte geben.
- 4. 5,0 μL der extrahierten Leerwertkontrolle in jede Vertiefung "NTC" auf der Platte geben.
- 5. Die Platte mit Folie (Universal Disc Cover Tape) abdecken.
- 6. Den Deckel des Integrated Cycler öffnen.
- 7. Die verschlossene Universal Disc auf die Platte legen.
- 8. Den Deckel vorsichtig schließen.
- 9. Auf Run (Lauf) klicken.
- 10. Auf Start klicken.



#### F. DATENANALYSE

1. Einzelheiten zur Durchführung der Datenanalyse und zum Exportieren der Analysen, sofern dies erforderlich ist, sind der Bedienungsanleitung des Integrated Cycler zu entnehmen.

#### RICHTLINIEN FÜR DIE AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Die Erstellung von Ergebnisberichten erfolgt in drei Stufen.

- 1. Überprüfung der Validität des Segments anhand der Kontrollen. Die Interpretation der Patientenergebnisse ist in der Integrated Cycler Studio Software unterdrückt, falls eine der als Kontrollen programmierten Proben ungültig ist.
- 2. Überprüfung der Validität von Patientenprobenergebnissen.
- 3. Interpretation der Patientenergebnisse. Wenn die Kontrollen ungültig sind, können die Patientenergebnisse nicht ausgewertet werden.
- 1. Durch Überprüfung der Dengue-Molekularkontrolle, der Leerwert-Kontrolle und der Internen RNA-Kontrolle (RNA IC) die Validität des Laufs ermitteln.

Kriterien für eine gültige Kontrolle (vereinfacht)\*

| Kontrolle              | Seg         | ment für Dengue 1 | 1 & 4                   | Segment für Dengue 2 & 3 |             |                         |  |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--|
|                        | DV1         | DV4               | RNA IC, Ct              | DV2                      | DV3         | RNA IC, Ct              |  |
| Leerwert-<br>Kontrolle | 0           | 0                 | ≤ 40,0, ≠ 0             | 0                        | 0           | ≤ 40,0, ≠ 0             |  |
| Molekularkontrolle     | ≤ 40,0, ≠ 0 | ≤ 40,0, ≠ 0       | Nicht zutreffend (n.z.) | ≤ 40,0, ≠ 0              | ≤ 40,0, ≠ 0 | Nicht zutreffend (n.z.) |  |

<sup>\*</sup> Siehe vollständige Beschreibung in den nachstehenden Anmerkungen.

- a. Leerwertkontrolle (NTC) (Segment für Dengue 1 & 4)
  - i. Wenn Ct = 0 für DV1 und DV4 und Ct < 40 für die interne Kontrolle, dann ist diese Kontrolle gültig.
- b. Leerwertkontrolle (NTC) (Segment für Dengue 2 & 3)
  - i. Wenn Ct = 0 für DV2 und DV3 und Ct < 40 für die interne Kontrolle, dann ist diese Kontrolle gültig.
- c. Molekularkontrolle (MC) (Segment für Dengue 1 & 4)
  - i. Wenn die Molekularkontrolle für DV1 oder DV4 einen Wert von Ct = 0 ergibt, so gilt das Assaysegment als ungültig und unzuverlässig. Alle Patientenproben müssen erneut getestet werden.
  - ii. Wenn die Ct-Werte für DV1 und DV4 ≤ 40, aber ≠ 0 sind, und die Leerwertkontrolle gültig ist, wird das Assaysegment als gültig und zuverlässig angesehen.
- d. Molekularkontrolle (MC) (Segment für Dengue 2 & 3)
  - i. Wenn die Molekularkontrolle für DV2 oder DV3 einen Wert von Ct = 0 ergibt, so gilt das Assaysegment als ungültig und unzuverlässig. Alle Patientenproben müssen erneut getestet werden.
  - ii. Wenn die Ct-Werte für DV2 und DV3 ≤ 40, aber ≠ 0 sind, und die Leerwertkontrolle gültig ist, wird das Assaysegment als gültig und zuverlässig angesehen.
- 2. Überprüfung von Patientenprobenergebnissen
  - Die Ergebnisse der klinischen Proben sollten erst ausgewertet werden, nachdem die Molekular- und die Leerwert-Kontrollen überprüft und für gültig und zuverlässig befunden worden sind. Für **jedes Segment** müssen für jede Patientenprobe die Ergebnisse für DV1, DV4 und RNA IC sowie DV2, DV3 und RNA IC überprüft werden.
    - a. Die Amplifikationskurven aller Ergebnisse sind zu überprüfen, insbesondere wenn eine "Data Quality"-Meldung (Datenqualität) vorliegt. Eine gültige Amplifikationskurve zeigt einen stufenlosen exponentiellen Anstieg.
       Empfohlene Maßnahmen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.



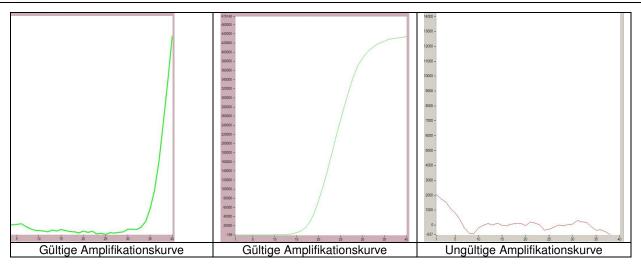

- Wenn die Amplifikationskurve f\u00fcr das Target g\u00fcltig ist, muss f\u00fcr die interne RNA-Kontrolle kein positives Ergebnis angezeigt werden.
- 3. Interpretation der Ergebnisse.

# Interpretation der Ergebnisse

|          |                | Segment        | t für Dengue                          | 1 & 4                                                          |                | Segmer         | nt für Dengue 2                       | & 3                                                            |
|----------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beispiel | DV1<br>Ct-Wert | DV4<br>Ct-Wert | Ct-Wert der<br>Internen<br>RNA-Kontr. | Interpretation                                                 | DV2<br>Ct-Wert | DV3<br>Ct-Wert | Ct-Wert der<br>Internen<br>RNA-Kontr. | Interpretation                                                 |
| 1        | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV1 und DV4<br>Nicht detektiert                                | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV2 und DV3<br>Nicht detektiert                                |
| 2        | ≤ 40,0, ≠ 0    | 0              | n. z.                                 | DV1 detektiert                                                 | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV2 und DV3<br>Nicht detektiert                                |
| 3        | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0    | n. z.                                 | DV4 detektiert                                                 | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV2 und DV3<br>Nicht detektiert                                |
| 4        | ≤ 40,0, ≠ 0    | ≤ 40,0, ≠ 0    | n. z.                                 | DV1 und DV4<br>detektiert                                      | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV2 und DV3<br>Nicht detektiert                                |
| 5        | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV1 und DV4<br>Nicht detektiert                                | ≤ 40,0, ≠ 0    | 0              | n. z.                                 | DV2 detektiert                                                 |
| 6        | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV1 und DV4<br>Nicht detektiert                                | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0    | n. z.                                 | DV3 detektiert                                                 |
| 7        | 0              | 0              | ≤ 40,0, ≠ 0                           | DV1 und DV4<br>Nicht detektiert                                | ≤ 40,0, ≠ 0    | ≤ 40,0, ≠ 0    | n. z.                                 | DV2 und DV3<br>detektiert                                      |
| 8        | 0              | 0              | 0                                     | Ungültig, erneut<br>extrahieren und<br>Segment<br>wiederholen. | n. z.          | n. z.          | n. z.                                 | n. z.                                                          |
| 9        | n. z.          | n. z.          | n. z.                                 | n. z.                                                          | 0              | 0              | 0                                     | Ungültig, erneut<br>extrahieren und<br>Segment<br>wiederholen. |

Ct = Zyklus-Schwellenwert. "Detektiert" entspricht einem  $Ct \le 40,0, \ne 0$ . "Nicht detektiert" entspricht einem Ct = 0.

# **EINSCHRÄNKUNGEN**

- 1. In-vitro-Diagnostikum.
- Nur für den Export bestimmt.
- 3. Dieser Assay ist zur Verwendung mit Serumproben vorgesehen. Er wurde nicht mit anderen Probetypen evaluiert.
- 4. Die Detektion der viralen Nukleinsäuren hängt von der ordnungsgemäßen Gewinnung, Handhabung, Aufbewahrung und dem Transport der Proben, sowie von der Probenvorbereitung einschließlich der Extraktion ab. Mangelnde Beachtung der ordnungsgemäßen Vorgehensweise bei einem dieser Schritte kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
- 5. Die Personen, die die Analyse durchführen, sollten sich vor Durchführung des Assays eingehend mit den Testverfahren und der Ergebnisinterpretation vertraut gemacht haben.
- 6. Alle Ergebnisse aus diesen und anderen Tests müssen im Zusammenhang mit der klinischen Anamnese, den epidemiologischen Daten und allen anderen Daten, die dem zuständigen Arzt vorliegen, betrachtet werden.
- 7. Die Prävalenz der Infektion beeinflusst den Vorhersagewert des Assays.

<sup>\*</sup>Zur Angabe eines positiven Ergebnisses (Nachweis) ist der Nachweis der Simplexa™ internen RNA-Kontrolle (RNA IC) nicht erforderlich.



- 8. Wie bei anderen Tests auch, schließt ein negatives Ergebnis eine Dengue-Virus-Infektion nicht aus.
- 9. Falls der die Infektion verursachende Erreger Genmutationen, Insertionen, Deletionen oder Rearrangements aufweist oder wenn die Testung im Frühstadium der Erkrankung erfolgt, kann es zu falschnegativen Ergebnissen kommen.
- 10. Falschnegative Ergebnisse können auftreten, wenn die Probe aufgrund von Fehlern bei Entnahme, Transport oder Handhabung eine unzureichende Anzahl von Erregern enthält.
- 11. Wie bei anderen Testverfahren, kann es zu falschpositiven Ergebnissen kommen. Eine Wiederholung des Tests oder die Durchführung des Tests mit einem anderen Gerät kann in manchen Fällen angezeigt sein.
- 12. Bei dem Assay handelt es sich um ein qualitatives Testverfahren, das keine Aussage über die Gesamtmenge der detektierten Erreger erlaubt.
- 13. Dieser Assay kann keine Erkrankung ausschließen, die durch andere bakterielle oder virale Erreger verursacht wird.

#### SPEZIFISCHE LEISTUNGSDATEN

# **METHODENVERGLEICH**

Ein Probenpanel mit 179 bereits charakterisierten Dengue-PCR-Ergebnissen wurde vom US Center of Disease Control and Prevention (CDC) zur Verfügung gestellt. Die Proben wurden mit dem Simplexa™ Dengue -Assay getestet und mit den früheren, vom CDC gemeldeten Ergebnissen verglichen.

Tabelle 1: Dengue-Virus 1 Vergleich mit früheren Ergebnissen

| Früheres CDC-Erg | ebnis | Simplexa™ Dengue DV1 |                     |                                                    |
|------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                  | n     | Detektiert           | Nicht<br>detektiert | % Übereinstimmung (beobachtet/erwartet)<br>95 % CI |
| Detektiert       | 32    | 32                   | 0                   | PPA: 100,0 % (32/32)<br>95 % CI: 89,3 bis 100,0 %  |
| Nicht detektiert | 147   | 11 <sup>a</sup>      | 136                 | NPA: 92.5 %(136/147)<br>95 % CI: 87,1 bis 95,8 %   |

PPA = Positive Prozentuale Übereinstimmung (Positive Percent Agreement), NPA = Negative Prozentuale Übereinstimmung (Negative Percent Agreement)

Tabelle 2: Dengue-Virus 2 Vergleich mit früheren Ergebnissen

| Früheres CDC-Erg | Früheres CDC-Ergebnis |                | Dengue DV2          |                                                    |
|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                  | N                     | Detektiert     | Nicht<br>detektiert | % Übereinstimmung (beobachtet/erwartet)<br>95 % Cl |
| Detektiert       | 30                    | 29             | 1 <sup>b</sup>      | 96,7 %(29/30)<br>95 % CI: 83,3 bis 99,4 %          |
| Nicht detektiert | 149                   | 1 <sup>b</sup> | 148                 | 99,3 %(148/149)<br>95 % CI: 96,3 bis 99,9 %        |

PPA = Positive Prozentuale Übereinstimmung (Positive Percent Agreement), NPA = Negative Prozentuale Übereinstimmung (Negative Percent Agreement)

Tabelle 3: Dengue-Virus 3 Vergleich mit früheren Ergebnissen

| Früheres CDC-Erg | Früheres CDC-Ergebnis |            | Dengue DV3          |                                                   |
|------------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                  | N                     | Detektiert | Nicht<br>detektiert | % Übereinstimmung (beobachtet/erwartet)<br>95% Cl |
| Detektiert       | 29                    | 29         | 0                   | 100,0 %(29/29)<br>95 % CI: 88,3 bis 100,0 %       |
| Nicht detektiert | 150                   | 0          | 150                 | 100,0 %(150/150)<br>95 % CI: 97,5 bis 100,0 %     |

PPA = Positive Prozentuale Übereinstimmung (Positive Percent Agreement), NPA = Negative Prozentuale Übereinstimmung (Negative Percent Agreement)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Bei der Wiederholung des Tests wurden 5 von 11 Proben mit dem Simplexa Dengue-Assay und mit einem auf CDC-Veröffentlichungen basierenden internen Assay nachgewiesen. Die verbleibenden 6 Proben wurden in dem auf CDC-Veröffentlichungen basierenden Assay nicht detektiert.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Die Ergebnisse waren nach wiederholter Testung unverändert.



Tabelle 4: Dengue-Virus 4 Vergleich mit früheren Ergebnissen

| Früheres CDC-Erg | gebnis | Simplexa™ Dengue DV4 |                     |                                                   |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                  | N      | Detektiert           | Nicht<br>detektiert | % Übereinstimmung (beobachtet/erwartet)<br>95% Cl |
| Detektiert       | 38     | 37                   | 1°                  | 97,4 %(37/38)<br>95 % Cl: 86,5 bis 99,5 %         |
| Nicht detektiert | 141    | 8 <sup>d</sup>       | 133                 | 94,3 %(133/141)<br>95 % CI: 89,2 bis 97,1 %       |

PPA = Positive Prozentuale Übereinstimmung (Positive Percent Agreement), NPA = Negative Prozentuale Übereinstimmung (Negative Percent Agreement)

#### REPRODUZIERBARKEIT

Die Reproduzierbarkeit des Simplexa Dengue-Assays wurde an drei verschiedenen Geräten untersucht. Ein Probenpanel und die Molekularkontrolle wurden an jedem Gerät in dreifacher Ausführung zwei Mal pro Tag für insgesamt fünf Tage getestet. Die Negativkontrolle wurde in jedem Lauf ein Mal getestet. Jedes Gerät wurde von einem Anwender getestet, der zwei Tests des gesamten Probenpanels am Tag durchführte, d.h. pro Tag wurden zwei Datensätze erhalten. Die Reproduzierbarkeit der qualitativen Gerätereaktion und eine Bewertung der verschiedenen Variabilitätskomponenten der Ct-Werte sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

Tabelle 5: Reproduzierbarkeit der qualitativen Aussage

|                         |      | Reaktions        | gemisch 18 | <b>§</b> 4       |            |   |                         |      | Reaktions        | gemisch 28 | <b>}</b> 3       |            |
|-------------------------|------|------------------|------------|------------------|------------|---|-------------------------|------|------------------|------------|------------------|------------|
| Proben-                 |      | DV1              |            | DV4              |            |   | Proben-                 |      | D'               | V2         | DV3              |            |
| bezeichnung             | Alle | Nicht detektiert | Detektiert | Nicht detektiert | Detektiert |   | bezeichnung             | Alle | Nicht detektiert | Detektiert | Nicht detektiert | Detektiert |
| Dengue-1                |      |                  |            |                  |            |   | Dengue-2                |      |                  |            |                  |            |
| Schwach                 | 90   | 0                | 90         | 90               | 0          |   | Schwach                 | 88   | 0                | 88         | 88               | 0          |
| positiv                 |      |                  |            |                  |            |   | positiv                 |      |                  |            |                  |            |
| Dengue-1                | 90   | 0                | 90         | 89               | 1          |   | Dengue-2                | 88   | 0                | 88         | 88               | 0          |
| Mäßig positiv           | 30   | 0                | 30         | 03               | •          |   | Mäßig positiv           | 00   | U                | 00         | 00               | U          |
| Dengue-4                |      |                  |            |                  |            |   | Dengue-3                |      |                  |            |                  |            |
| Schwach                 | 90   | 90               | 0          | 1                | 89         |   | Schwach                 | 90   | 90               | 0          | 11               | 79         |
| positiv                 |      |                  |            |                  |            |   | positiv                 |      |                  |            |                  |            |
| Dengue-4                | 89   | 89               | 0          | 0                | 89         |   | Dengue-3                | 89   | 89               | 0          | 0                | 89         |
| Mäßig positiv           |      |                  | U          | -                | 03         |   | Mäßig positiv           |      |                  | U          | U                | 03         |
| Negativ                 | 90   | 90               | 0          | 90               | 0          |   | Negativ                 | 88   | 88               | 0          | 88               | 0          |
| Negative                | 30   | 30               | 0          | 30               | 0          |   | Negative                | 30   | 30               | 0          | 30               | 0          |
| Kontrolle               | 50   | 30               | U          | 30               | U          | 1 | Kontrolle               | 50   | 30               | U          | 30               | U          |
| Molekular-<br>kontrolle | 90   | 0                | 90         | 0                | 90         |   | Molekular-<br>kontrolle | 90   | 0                | 90         | 0                | 90         |

Tabelle 6: Reproduzierbarkeit der Gerätereaktion (Ct-Werte)

|      |                              |    |                 |      |                        |      | Varia      | nzkom | onente      |      |                                  |      |      |
|------|------------------------------|----|-----------------|------|------------------------|------|------------|-------|-------------|------|----------------------------------|------|------|
| Ziel | Probe                        | N  | Mittlerer<br>Ct |      | nter-<br>t/Untersucher |      | ter-<br>ag |       | ter-<br>auf | (Wie | a-Assay<br>ederhol-<br>auigkeit) | Ges  | samt |
|      |                              |    |                 | SD   | % CV                   | SD   | % CV       | SD    | % CV        | SD   | % CV                             | SD   | % CV |
|      | Dengue -1<br>Schwach positiv | 90 | 35,2            | 0,44 | 1,3                    | 0,16 | 0,4        | 0,10  | 0,3         | 0,46 | 1,3                              | 0,66 | 1,9  |
| DV1  | Dengue -1<br>Mäßig Positiv   | 90 | 33,5            | 0,54 | 1,6                    | 0,22 | 0,7        | 0,00  | 0,0         | 0,29 | 0,9                              | 0,65 | 1,9  |
|      | Molekularkontrolle           | 90 | 34,3            | 0,49 | 1,4                    | 0,26 | 0,8        | 0,00  | 0,0         | 0,38 | 1,1                              | 0,67 | 2,0  |
|      | Dengue -2<br>Schwach positiv | 88 | 33,5            | 0,33 | 1,0                    | 0,19 | 0,6        | 0,19  | 0,6         | 0,37 | 1,1                              | 0,57 | 1,7  |
| DV2  | Dengue -2<br>Mäßig Positiv   | 88 | 31,9            | 0,45 | 1,4                    | 0,48 | 1,5        | 0,00  | 0,0         | 0,23 | 0,7                              | 0,70 | 2,2  |
|      | Molekularkontrolle           | 90 | 33,2            | 0,37 | 1,1                    | 0,59 | 1,8        | 0,11  | 0,3         | 0,49 | 1,5                              | 0,86 | 2,6  |
| DV3  | Dengue -3<br>Schwach positiv | 90 | 38,2            | 0,51 | 1,3                    | 0,22 | 0,6        | 0,62  | 1,6         | 0,87 | 2,3                              | 1,21 | 3,2  |
|      | Dengue -3<br>Mäßig Positiv   | 89 | 33,0            | 0,58 | 1,7                    | 0,63 | 1,9        | 0,00  | 0,0         | 0,26 | 0,8                              | 0,89 | 2,7  |

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Die Ergebnisse waren nach wiederholter Testung unverändert.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Bei der Wiederholung des Tests wurden 2 von 8 Proben mit dem Simplexa Dengue-Assay und mit einem auf CDC-Veröffentlichungen basierenden internen Assay als DV4 nachgewiesen. Eine Probe wurde als DV1 nachgewiesen und eine weitere Probe wurde mit beiden Assays als DV2 nachgewiesen. Die verbleibenden zwei Proben wurden nach Wiederholung des Tests in keinem der beiden Assays detektiert.



|      |                              |    |                 |      |                        |      | Varia     | nzkom | ponente     |      |                                |      | Gesamt  SD % CV  0,75 2,2  0,82 2,3 |  |
|------|------------------------------|----|-----------------|------|------------------------|------|-----------|-------|-------------|------|--------------------------------|------|-------------------------------------|--|
| Ziel | Probe                        | N  | Mittlerer<br>Ct |      | nter-<br>t/Untersucher |      | er-<br>ag |       | ter-<br>auf | (Wie | i-Assay<br>derhol-<br>uigkeit) | Ges  | samt                                |  |
|      |                              |    |                 | SD   | % CV                   | SD   | % CV      | SD    | % CV        | SD   | % CV                           | SD   | % CV                                |  |
|      | Molekularkontrolle           | 90 | 33,4            | 0,54 | 1,6                    | 0,42 | 1,3       | 0,00  | 0,0         | 0,29 | 0,9                            | 0,75 | 2,2                                 |  |
|      | Dengue -4<br>Schwach positiv | 90 | 36,4            | 0,00 | 0,0                    | 0,24 | 0,7       | 0,00  | 0,0         | 0,79 | 2,2                            | 0,82 | 2,3                                 |  |
| DV4  | Dengue -4<br>Mäßig Positiv   | 89 | 32,0            | 0,27 | 0,8                    | 0,10 | 0,3       | 0,00  | 0,0         | 0,17 | 0,5                            | 0,33 | 1,0                                 |  |
|      | Molekularkontrolle           | 90 | 34,4            | 0,37 | 1,1                    | 0,29 | 0,8       | 0,00  | 0,0         | 0,38 | 1,1                            | 0,60 | 1,7                                 |  |

Den als "Nicht detektiert" klassifizierten Ergebnissen wird ein Ct-Wert von 40,1 zum Zwecke der Analyse der Reproduzierbarkeit zugeordnet.

#### ANALYSEEMPFINDLICHKEIT / NACHWEISGRENZE

Die Nachweisgrenze (Limit of Detection, LoD) des Simplexa™ Dengue-Assays wurde mit quantifizierten Beständen von Dengue-Virus-Stämmen, von denen serielle Verdünnungsreihen in Humanserum hergestellt wurden, bestimmt. Als Nachweisgrenze für jeden Assay wurde die niedrigste Konzentration mit einer Erkennung von ≥ 95 % (mindestens 19 aus 20 Replikaten) festgelegt.

Tabelle 7: Zusammenfassung Nachweisgrenze

| Dengue-Serotyp | Virusstamm      | Nachweisgrenze (LoD) Konzentration (PFU/ml) |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Dengue-1       | WHO WEST PAC 74 | 0,16                                        |
| Dengue-2       | WHO-S16803      | 2,0                                         |
| Dengue-3       | WHO-CH53489     | 0,2                                         |
| Dengue-4       | TVP-360         | 0,2                                         |

# **ANALYTISCHE REAKTIVITÄT**

Zusätzlich zu den für die Bestimmung der Nachweisgrenze getesteten Stämmen wurde ein weiterer Dengue-Virus-Serotyp auf die ordnungsgemäße Reaktivität im Assay untersucht. Negatives Humanserum wurde mit quantifiziertem Virusmaterial in einer bestimmten Konzentration beimpft (siehe nachfolgende Tabelle) und in dreifacher Ausführung getestet. Alle Stämme wurden ordnungsgemäß mit dem richtigen Reaktionsgemisch nachgewiesen.

Tabelle 8: Zusammenfassung Analytische Reaktivität

|                        |                                               | Aı         | nzahl detektie | <del></del> |                 |  |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| Virusstamm             | Getestete Konzentration                       | Reaktionsg | emisch 1&4     | Reaktionsg  | ionsgemisch 2&3 |  |
|                        |                                               | DV1        | DV4            | DV2         | DV3             |  |
| Dengue 1, Hawaii       | nicht verfügbar                               | 3/3        | 0/3            | 0/3         | 0/3             |  |
| Dengue 2, New Guinea C | 1,00 × 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3        | 0/3            | 3/3         | 0/3             |  |
| Dengue 3, H87          | 1,00 × 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3        | 0/3            | 0/3         | 3/3             |  |
| Dengue 4, H241 Sm14    | 1,00 × 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3        | 3/3            | 0/3         | 0/3             |  |

# KREUZREAKTIVITÄT

Die analytische Spezifität des Simplexa™ Assays wurde beurteilt, indem getestet wurde, ob ausschließlich Dengue-Viren nachgewiesen werden, ohne dass es zu Kreuzreaktionen mit eng verwandten Erregern oder mit Erregern, die ähnliche klinische Symptome verursachen oder mit Erregern, die normaler Bestandteil der Flora in den zu untersuchenden Probetypen sind, kommt.

Negatives Humanserum wurde jeweils mit je einem von achtundzwanzig (28) potenziell kreuzreagierenden Erreger in klinisch relevanten Konzentrationen beimpft. Unbeimpftes Serum wurde ebenfalls getestet, um Ausgangswerte zu erhalten. Die Proben wurden in dreifacher Ausführung getestet, um eine mögliche Kreuzreaktivität zu überprüfen. Falls in einem der Detektionskanäle (DV1, DV2, DV3, DV4) in einem der drei Replikate ein Signal detektiert wurde, wurden weitere 5 Replikate zur Bestätigung getestet. Es wurde keine Kreuzreaktivität festgestellt.

Tabelle 9: Zusammenfassung Kreuzreaktivität

|                                       |                                               | Aı         | nzahl detektier | DV4         DV2         DV           0/3         0/3         0/3           0/3         0/3         0/3 |     |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Kreuzreagierender Erreger             | Getestete Konzentration                       | Reaktionsg | emisch 1&4      | Reaktionsgemisch 2&3                                                                                   |     |  |
|                                       |                                               | DV1        | DV1 DV4         |                                                                                                        | DV3 |  |
| Adenovirus Kulturflüssigkeit (Typ 1)  | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3        | 0/3             | 0/3                                                                                                    | 0/3 |  |
| Adenovirus Kulturflüssigkeit (Typ 7A) | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3        | 0/3             | 0/3                                                                                                    | 0/3 |  |
| Aspergillus                           | unbekannt                                     | 0/3        | 0/3             | 0/3                                                                                                    | 0/3 |  |



|                                |                                               | А         | nzahl detektie | DV4         DV2         DV           D/3         0/3         0/3           D/3         0/3         0/3     < |             |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Kreuzreagierender Erreger      | Getestete Konzentration                       | Reaktions | jemisch 1&4    | Reaktions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gemisch 2&3 |  |  |  |
|                                |                                               | DV1       | DV4            | DV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DV3         |  |  |  |
| BK Virus                       | 1,00 × 10 <sup>5</sup> Kopien/ml              | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Chikungunya Virus              | $1,00 \times 10^5  TCID_{50}/ml$              | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Zytomegalievirus (CMV)         | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Enterovirus 71                 | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Epstein-Barr-Virus (EBV)       | 1,00 × 10 <sup>5</sup> Kopien/ml              | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Hepatitis B-Virus Kontrolle    | 5,00 × 10 <sup>3</sup> IU/ml                  | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Hepatitis B-Virus Kontrolle    | 1,00 × 10 <sup>4</sup> IU/ml                  | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Hepatitis D-Virus              | unbekannt                                     | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| HIV-1                          | 1,00 × 10 <sup>5</sup> Kopien/ml              | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| HIV-2                          | unbekannt                                     | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| HSV-1                          | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| HSV-2                          | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| HTLV-1                         | unbekannt                                     | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Humanes Herpes-Virus 6         | $1,00 \times 10^5  TCID_{50}/ml$              | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Humanes Herpes-Virus 7         | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Humanes Herpes-Virus 8         | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Mycobacterium tuberculosis DNA | 1,67 × 10 <sup>-3</sup> μg/ml                 | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Parechovirus                   | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Parvovirus B19 Kontrolle       | 1,00 × 10 <sup>7</sup> IU/ml                  | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Rubellavirus                   | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| St. Louis Encephalitis-Virus   | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Toxoplasma gondii              | 1,00 × 10 <sup>6</sup> Tachyzoiten/ml         | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Varizella-Zoster-Virus         | 1,00 × 10 <sup>5</sup> Kopien/ml              | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| West-Nil-Virus                 | unbekannt                                     | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |
| Gelbfiebervirus                | 1,00 × 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml | 0/3       | 0/3            | 0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/3         |  |  |  |

#### **INTERFERENZEN**

Die Leistungsfähigkeit dieses Assays bezüglich möglicherweise interferierender Substanzen wurde nicht ermittelt. Durch die automatisierte Nukleinsäureextraktion werden Verunreinigungen effektiv aus den Proben entfernt, da die Nukleinsäure während der Extraktion isoliert und gereinigt wird. Internen Kontrollen machen den Endnutzer auf eine mögliche Hemmung der PCR aufmerksam; wenn weder eines der Zielmoleküle noch die interne Kontrolle detektiert werden, ist der Assay ungültig.

# KONTAMINATION DURCH VERSCHLEPPUNG

Die Amplifikation von Verschleppungen wurde mit anderen Assays für das Gerät und die Universal Disc ermittelt. Die Untersuchungen zielten darauf ab, Kontaminationen in hoch negativen Proben festzustellen. Jede Studie bestand daraus, eine stark positive und eine stark negative Probe abwechselnd auf jeder Disc zu platzieren. Der Verschleppungseffekt wurde durch Vergleich der beobachteten Negativrate für die stark negative Probe mit der erwarteten Rate unter normalen Bedingungen der Testwiederholung bestimmt. In den bisherigen Untersuchungen wurde keine signifikante Kontamination durch Verschleppung festgestellt.

#### **QUALITÄTSKONTROLLE**

Jedes Labor sollte, ausgehend von den vor Ort geltenden Gesetzen, Bestimmungen und der üblichen guten Laborpraxis, eigene Qualitätskontrollbereiche wie auch die Häufigkeit der Qualitätskontrollen ermitteln.

#### **LITERATUR**

- 1 Halstead, SB. 1980. Immunological parameters of togavirus disease syndromes. p.107-173. In RW Schlesinger (ed.), The Toga Viruses. Academic Press, Inc., New York.
- 2 WHO, Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control, New edition (2009) WHO/HTM/NTD/DEN/2009.1



- 3 CDC http://www.cdc.gov/dengue/epidemiology/index.html
- 4 Gubler, DJ. 1989. Aedes aegypti and Aedes aegypti-borne disease control in the 1990's: top down or bottom up. Am. J. Trop. Med. Hyg. 40:571-578.
- 5 WHO http://www.who.int/csr/disease/dengue/en/
- 6 Halstead, SB. 1989. Antibody, Macrophages, Dengue Virus Infection, Shock, and Hemorrhage: A Pathogenic Cascade. Rev. of Inf. Dis. 11:S830-S839.
- 7 MMWR May 21, 2010 / 59(19);577-581
- 8 Laue T, Emmerich P, Schmitz H. Detection of dengue virus RNA in patients after primary or secondary dengue infection by using the TagMan automated amplification system. J Clin Microbiol. 1999 Aug; 37(8):2543–7
- 9 Chang GJ, Trent DW, Vorndam AV, Vergne E, Kinney RM, Mitchell CJ. An integrated target sequence and signal amplification assay, reverse transcriptase-PCR-enzyme-linked immunosorbent assay, to detect and characterize flaviviruses. J. Clin. Microbiol. 1994 Feb; 32(2):477–83
- 10 Muñoz-Jordán J.L., Collins CS, Vergne E, et al. Highly sensitive detection of dengue virus nucleic acid in samples from clinically ill patients. J Clin Microbiol 2009; 47:927-931.
- 11 CLSI H18-A4. Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens; Approved Guideline. 4. Auflage (2010).

Die Anwendung von Scorpions<sup>®</sup>-Sonden für Zwecke im Zusammenhang mit der In-vitro-Diagnostik beim Menschen ist durch eine Lizenz geschützt, die Focus Diagnostics, Inc. von DxS, Ltd. erworben hat.

Die Farbstoffe Black Hole Quencher™, CAL Fluor™ und Quasar™ sind Handelsmarken von Biosearch Technologies, Inc. ("BTI"). Die Black Hole Quencher-, CAL Fluor- und Quasar-Farbstofftechnologie ist im Rahmen eines Vertrags mit BTI einlizenziert und diese Produkte werden ausschließlich für klinische, diagnostische oder Forschungs- und Entwicklungszwecke verkauft.

**AUTORISIERTE VERTRETUNG:** 

mdi Europa GmbH, Langenhagener Str. 71 - 30855 Langenhagen (Hannover) - Deutschland

**BESTELLINFORMATIONEN** 

Telefon: (800) 838-4548 (nur USA) (562) 240-6500 (International)

Fax: (562) 240-6510

**TECHNISCHE HILFE** 

**Telefon:** (800) 838-4548 (nur USA) (562) 240-6500 (International) **Fax:** (562) 240-6526

Besuchen Sie unsere Webseite: www.focusdx.com

FOCUS

Erstellungsdatum: 26. April 2012

Diagnostics Cypress, Kalifornien 90630 USA

PI.MOL3100.OUS